Courfe und Depeichen.

Menefte Nachrichten.

Mr. 147.

Sonnabend, den 27. Jebruar

1875.

#### Börsen - Telegramme. (Schlugturfe.)

Rewhork, 26. Februar 1875. Goldagio 14t. 1/2e Bonds 1885 1193

Berlin, 27 Februar 1875. (Telegr. Agentur.)

## Problem & A. 27 Februar 1875. (Telegr. Agentur.)

## Rot. v.56.

Berlin , ben 27 Februar 1875 (Telegr Agentur.)

|                        |       | 97   | ot. v. | 25  |                                 | lot. v. 26 |    |
|------------------------|-------|------|--------|-----|---------------------------------|------------|----|
| Beigen fefter,         |       |      | 6 %    | 77  | Minbig. filr Roggen -           | -          |    |
| April-Wiat             | 177   | -    | 176    |     | Kündig, für Spiritus -          | -          | ĕ  |
| Juni Juli              |       |      |        |     | Kondobörfer fill.               | 100        |    |
| Moggen fefter,         |       |      |        |     | Br Staatsidulbideine 91 7       | 0 91 5     | S  |
| Abril-Wat              | 142   | 50   | 143    |     | The second second second second | - 95 8     |    |
| Mai Juni               | 111   | -    | 140    |     | Bofener Rentenbriefe 97 2       |            |    |
| Juni-Juli              |       |      |        |     | Franssen 541 -                  | - 542 -    |    |
| SOMETH CHECK           | 130   | 50   | LAU    |     |                                 | 239 -      |    |
| Rüböl höher,           |       | 10   | 100    |     |                                 |            |    |
| April-Diai             |       | 77.5 |        |     |                                 | 0 116 2    |    |
| Mai-Juni               | 2 20  | -    | 99     | -   | Italiener 70 3                  | 0 70 5     |    |
| Sept. Oft.             | 53    | 50   | 57     | 50  | Amerikanes 99 3                 |            |    |
| Spiritus fester,       |       |      | 6.     |     | Solono paridi errori            | 397 5      |    |
| olo                    | 57    | -    | 57     | 50  | Türken 43 -                     | - 43 1     | Į  |
| Februar                | 58    | 40   | 58     | 30  | 7kproc. Rumänter . 35 -         | - 35 -     | H  |
| april Mai              | 58    | 70   | 58     | 50  |                                 | 0 70 8     | 3  |
| Juli-Juli              | 59    | 70   |        |     | Russice Banknoten 283 7         | 0 283 8    | 31 |
| Juli=August .          | 60    |      |        |     |                                 | 0 69 E     | 3  |
| Rafer Marila Ma        |       |      |        |     |                                 | 0 104 2    |    |
| Destablish not the man | 2 703 |      | 400    | 736 | Descellent mulner water any     | a more a   |    |

#### Stettin, ben 27. Februar 1875. (Telegr. Agentur.)

| 000                   |     | No | t. D. 2 |     |                                             |       |    | viot. | D. 2 | 16. |
|-----------------------|-----|----|---------|-----|---------------------------------------------|-------|----|-------|------|-----|
| Beigen geschäftslos,  |     |    | Pirtue. |     | Wilbel fefter,                              |       |    |       |      |     |
| April Mai             | 180 | -  | 180     | -   | Feb uar .                                   |       | 50 | 50    | 50   | 25  |
| Wtat                  | -   | -  |         | - 1 | April-Mai .                                 |       | 51 | 75    | 51   | 50  |
|                       | 180 | _  | 179     | _   | Spiritus niedr                              | iger. |    |       | 7    |     |
| ment June             | 200 |    | -       |     | loco                                        | Beek  | 56 | -     | 56   | 30  |
| Roggen geschäftslos,  |     |    | 17.73   |     | Kebruar                                     | 100   |    |       |      |     |
| an Wegen Acimultarna' | 110 |    | 110     |     | April Mai .                                 |       | 59 |       | 59   |     |
| Rebruar               | 148 |    | 140     |     | Charle Charle                               |       |    |       |      |     |
| April-Mai             | 142 | 50 | 142     | -   | Juni-Juli .                                 | ~:    |    | 20    |      |     |
| Mais Juni             | 139 | -  | 139     | -   | Betroleum,                                  | Febr. | 13 |       | 13   | 30  |
|                       |     |    |         |     | THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY. |       |    |       |      |     |

# Börse zu Posen.

Pofen, ben 27. Februar 1875. [Amtlicer Borfenbericht.]

Geschäftsabschlüsse sind nicht zur Kenntnis gelangt.

4. [Produktenverkehr.] In dieser Woche hatten wir andausernd starken Frost. — Die Markzusuhr war mittelmäßig. Uhzige kanden nicht statt. Weizen ging haupisächlich auf Lager. Roggen nahm zumeist seinen Weg nach dem Proviantamt. Breise aller Zercalien blieben unverändert: Weizen (nach Qualität) 183–177–165 M., Roggen 153–153–150 M. Gerste 162–159–156 M. Hatterebsen 180–168

M. Kocherbsen 210–208,50–204 M., Futtererbsen 192–186–180 M. (Mes pro 1000 Eilo) Auchweizen und Earsossen wegen seine 180 M. (Alles pro 1000 Kilo) Bucdweizen und Kartoffeln wegen sehlender Zusuhfr ohne Notirung. Oelfaaten blieben andauernd begehrt.
— Mehl unverändert Weizenmehl Nr. 0 und 1 12–14,50 M., Nogsanmehl Nr. 0 u. 1 10,50–12,25 Mf. (pro 50 Kilo.)

Das Termingeschäft in Roggen zeigte während der ersten Wochen-bälfte eine ziemlich seste Tendenz, die aber später und bis zum Schlusse ummer mehr ermattete, wie denn überhaupt der Berkehr äußerst sind berlief. Ebenso ruhig und bedeutungsloß ging, ohne daß eine Roggenanmeldung vorkam, der diesmonatliche Stichtag (26.) dorüber.

In Spiritus hatten wir eine reichliche Zufuhr; derfelbe wurde bei kaum nennenswerthem Abzuge zumeist auf Lager gebracht. Im Handel war bei Beginn und im weiteren Verlaufe der Woche eine günstige Meinung vorherrschend, die aber gegen Schluß merklich ermattete. Ankündizungen in Spiritus batten während der letzen Tage in mäßigen Posen statt, wodurch die Engagements sür den lautenden Monat die zu dem oden bezeichneten Stichtage resp. an demselben glatt zur Abwickelung gelangten.

Bofen, ben 27. Februar 1875. [Börsenbericht.] Better: Froft. Roggen fill. Rindigungspreis -. per Febr. 144 Mt. G., Febr-

März 144 Mf. G., März-April 143 50 Mf. bz. u. G. Frühl. 143 Mf. bz. u. G., April-Mai 141 Mf. G., Mai-Juni 141,50 G., Juni-Juli 142 Mf. G., Juli-August 141 Mf. B.

Spiritus weichend. Kündigungspreis — ber Febr. 55,80 Mt. S., Marz 55,30 - 56 Mt. bz. u. S., April 56,60 Mt. bz. u. S., April Mai 57,10 Mt. bz. u. S., Mai 57,40 Mt bz. u. S., Juni 58 Mt. bz. u. S., Juli 58,70 Mt. bz. u. S., August 59,30 Mt. bz. u. S. Lotos Spiritus obne Fag 55,20 .

### Drodukten-Börfe.

Magdeburg, 25. Februar Weigen 170 – 190 Mt., Roggen 162 – 170 Mt., Gerste 170 – 195 Mt., Hafer 180 – 195 Mt. Alles per 1000 Kilogr.

Too Mil., Gerste 170–195 Mil., Hafer 180–195 Mil. Alles ver 1000 Kilogr.

Stettin, 26 Februar [An der Börse.] Wetter: seicht bewölft.

4° R, Morgens — 11° R. Barometer 28, 4. Wind: RD.

Beizen matt, per 2000 Kfd. lofs geiber 166–177 Mil., weißer 175

—180 Mil., seiner 183 Mil., der Krühschr 180, 50–179, 50 Mil. de., 180

R. u. G., Mai-Juni 180—179 Mil de., Juni-Juli 182—181, 59 Mil. de., 182 Mil. de., Sept. Okt. 185 M. de., Fali-Aug. 183—183, 50 Mil. de., 183 E. u. G., Sept. Okt. 185 M. de., Fali-Aug. 183—183, 60 Mil. de., 183 E. u. G., Sept. Okt. 185 M. de. — Roagen wentg verändert, per 2000 Ffd. lofo rust. 144—149 Mil. insänd. 146—153 Mil. per Febr. u. Hebr. März 148 Mil. nom., Frühjahr 142—141 50 Mil. de., 142 B. u. G., Mai-Juni 139 Mil. de., Juni-Juli 138 Mil. de., Juni-Juli 138 Mil. de., Juni-Juli 138 Mil. de., Ocht. de., Mai-Juni 160 Mil. de., Juni-Juli 185 M. de., Sept. Okt. 135

B. u. G. — Gerste matt, per 2000 Kfd. lofo 144—174 Mil. de., Safer niedriger, der 2000 Kfd. lofo 174—180 Mil. de., Frühjahr 163, 50

Mil. de. u. B., Mai-Juni 160 Mil. de., Juni-Juli 158 M. de., Sept. Okt. de., Der Röre April 267 Mil. de., Bertle Mai 266 Mil. de. u. B., Sept. Okt. de., Der Röre April 267 Mil. de., Bertle Mai 266 Mil. de. de., Soch. de., Der Röre Korl Williges 53 Mil. de., er Hebr. Märe 2000 Kfd. de., de., Ged.-B., der Williges 53 Mil. de., er Hebr. Märe 2000 Mil. de., Ged.-B., April-Wai 51,75—51,50 Mil. de., Der Kebr. 57,20 Mil. de., Ged.-B., Mai-Juni 59,60 Mil. de., Juni-Juli 60,20 Mil. de., Juli-Juni 59,60 Mil. de., Juni-Juli 60,20 Mil. de., Juli-Juni 59,60 Mil. de., Ami-Juli 60,20 Mil. de., Juli-Juni 59,60 Mil. de., Spriche 57,20 Mil. de., Sept.-Dit. — Angemeldet: nichte.

— Requirungspreis für Kilndigungen: Roggen 143 Mil. g., Mil. de., Gept.-Dit. de., Bert-St. de., Sept.-Dit. de., Gept.-Dit. de., Gept.-D (Dff.=Btg.)

Breslau, 26. Februar. [Amtlicher Produkten-Bericht.]

Rleesaat, rothe, unverändert, ordinär 38–41, mittel 43–45, sein 47–49, hochsein 50–53. — Rleesaat, weiße, sest, ordinär 42–48, mittel 51–57, sein 62–65, hochsein 68–72. — Rogaen ver 1000 Kilo niedriger, per Febr. 142 B., Febr. März — April-Mai 140, 50–141 bz. u. B., Mais Juni 140 bz., Juni-Auli 141 bz. u. B. — Gerbe ver 1000 Kilo 170 B., April-Mai 171 B., Mai-Juni 173 B. — Gerbe ver 1000 Kilo 165 B. — Daser ver ver 1000 Kilo ver Febr. 154 B., April-Mai 156 Mk. B., 155 G., Mai-Juni —, Juni-Juni —— Ravs ver 1000 Kilo 255 B. — Lüböl geschäftslös, lobo 53,50 B., abgel Kündigungsscheine —, per Kebr. u. Febr.-März 52 B., April-Mai 52,50 B., Mai-Juni 52 B., April-Mai 52,50 B., Dai-Juni 54 B., Sept.-Okt. 55,50 B. — Sviritus matter, ver 100 Kiter ver 55 B., 54 G., per Febr., Febr.-März und März-April 56,20 bz., April-Mai 56,80 bz., Mai-Juni —, Juni-Juli —, Juli-August 59 B., Ang.-Sept. —— Kinis seft. Bredlau, 26. Februar. [Amtlider Produften-Bericht.]

Die Börfen-Rommiffion

Breslau, den 26. Februar (Landmartt.)

|                                                                                                     | In Mark und Pfennigen<br>pro 100 Kilo |                                  |                                  |                                    |                                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| O'OLL DE DESILET.                                                                                   | feine                                 |                                  | mittle                           |                                    | ordinäre<br>Waare                  |                                  |
| Festsehungen der städtischen Martt-Deputation.                                                      | mr.                                   | Bf.                              | mi.                              | 93f.                               | Det.                               | 93F-1                            |
| Weizen, weißer dito, gelber dito, gelber doctor derfte derfte derbsen der Hongen der Handelslammers | 19<br>17<br>15<br>16<br>17<br>21      | 50<br>80<br>40<br>40<br>30<br>30 | 18<br>16<br>14<br>15<br>16<br>20 | 10<br>20<br>70<br>30<br>-<br>30    | 15<br>14<br>13<br>13<br>15<br>17   | 70<br>90<br>20<br>50<br>10       |
| Rommission.                                                                                         | 1                                     |                                  | I                                |                                    |                                    |                                  |
| Raps                                                                                                | 24<br>23<br>23<br>22<br>26            | 75<br>75<br>75<br>75<br>75       | 23<br>21<br>21<br>21<br>25<br>25 | 75<br>75<br>75<br>25<br>25<br>5018 | 21<br>19<br>19<br>19<br>23<br>8=80 | 25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25 |

**Breslau,** 26. Februar. [Bericht über den breslauer Brodtenmarkt.] Breisnotirung per 100 Kilogramm netto. buttenmartt.]

ultenmark.] Breisnotirung per 100 Kilogramm netto.

Effektide Geschäft. Weizen matk, weißer 16,00—18,30—19,70 Mark, gelber 15,30—17,00—18,00 Mkl.—Rogaen niedriger, schlessischer 13,90 bis 15,50 Mark, aalizischer 12,90—14,50 Mark.— Gerste matk schlessische 15,30—16,50 Mark, galizischer 13–15,00 Mrk., ung. 15 00—16 30 Mrk. Ogfer matk, schlessischer 15,50—17,30 Mkl., galizischer 14,80—16,00 Mrk. ungarischer 15—16,60 Mrk.— Erbsen unveränder, kocherbsen 18,50 bis 21 Mrk., Huttererbsen 16—18 Mark.— Widen behauptet, schlessische 19—20,50 Mark.— Bohnen unverändert, schlessische 19—20,50 Mark.— Bohnen unverändert, schlessische 14—15,50 Mrk., blaue 12—13,50 Mrk.— Unvinen beachtet, gelbe 14—15,50 Mrk., blaue 12—13,50 Mrk.— Mais behauptet, 13,80—14,50 Mrk.— Oelsasten sest, Winterraps 23—24—25,50 Mrk., Winterribsen 20—22,25—24 Mrk., Dotter 19—22—23,50 Mrk.— Schlagtein unveründert, 22,50—25,50—27 Mrk.— Ganssassen offeritt, 19,50—20,50—21 Mrk.

Breisnotirung per 50 Kilogramm netto.

Rapstucken sest, schlessischer 30—21 Mrk., roth 30—39—46—54 Mrk., schwedische 54—63—75 Mrk., gelb 16,50—21 Mrk.— Thymothee gefragt, 27—30—33 Mrk.— Leinkuchen 11—11.50 Mrk.

Der Markt versehrte beute sitr Koggen, Weigen, Gerste und Hrtisel wiederum niedriger notirt. Delsasten und Saatwicken waren sehr begebrt.

fehr begehrt.
Bromberg, 26. Februar. (Marktbericht von A. Breidenbach.) –
Weizen 159–177 Mark. — Roagen 137–147 Mt. — Gerfie 150–158
Mt. — Hafer 160–165 Mt. (Alles per 1000 Kilo nach Qualität und Effektivgewicht) — (Brivatbericht.) — Spiritus 55,75 Mark per 100

#### Itaats- and Volkswirthschaft

\*\* Wien, 24 Febr. Die Einnahmen der franz-öfterreich. Staats-bahn beirugen vom 19. bis 22. Februar incl. 291,634 Fl.

\*\* Betersburg, 26. Februar. Die Regierung hat die Erlaub-niß jum Transitwaarenvertebr aus Ofiprengen nach Galizien auf den Bahnen Brest- Grajewo und Rijew-Brest ertheilt.

\*\* Liverpool, 26. Februar. [Baumwollen-Bericht.]

| 10 0 10 10 10 00 1 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                  | Gegens<br>wärtige<br>Boche.                                                                                    | Borige<br>Woche.                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wochenumsat.  besgl. bon amerikanischer  desgl. für Spekulation  besgl. für Export  desgl. für wirklichen Konsum  Wirklicher Export  Import der Woche  Borrath  davon amerikanische  Schwimmend nach Größbritannicn  davon amerikanische | 112,000<br>63,000<br>19,000<br>11,000<br>82,000<br>7,000<br>27,000<br>712,000<br>389,000<br>518,000<br>336,000 | 68,000<br>36,000<br>5,000<br>8,000<br>55,000<br>6,000<br>65,000<br>773,000<br>418,000<br>486,000<br>297,000 |

# Sokales and Provinzielles.

Bofen, 27. Februar.

- Oftbeutsche Broduftenbant. Der Umtausch ber Attien biefer Bant gegen bie Attien ber "Bofener Spritattiengesfellschaft" findet von jest ab an ber Gesellschaftetaffe ber lettgenannten Firma fatt.

# Angekommene Fremde vom 27. Februar

TILSNER'S HOTEL GARNI. Die Raufleute Claufius aus Mylan, Werner aus Schnecherg, Hamburger aus Berlin, Inspektor Schwart aus Dresden. KEILER'S HOTEL. Die Raufleute Neichert aus Kolo, Simon

Schwart aus Dresden.

KELLER'S HOTEL. Die Kausseute Reichert aus Kolo, Simon aus Breelau, Hold aus Meustadt a. W., Goldmann aus Kosten und Usited aus Oresden, Inspektor Krakswöst aus Dominowo und Viehlieferant Klatow a. Goldterhauland.

HOTEL DE BERLIN. Direktor Frau Leseve und Bölling a. Tarnowo, Gutspächer Hoffmann aus Kamichice, Waler Hilbrandt aus Königsberg, die Kausseute Tuledir a. Kurnik, Dienstag a. Dresden, Rausch u. Frau a. Neutomischel.

MYLLUS' HOTEL DE DRESDE. Rittergutsbes. Bühring und Frau aus Brodzewo, Pastor Meinke aus Charlottenburg, Oberst v. Grädenitz und Familie aus Neustadt, Direktor Büttner a. Guben, Betrieds-Inspektor Jacobi aus Frankfurt, die Kausseuter aus Brag, Ernsting und Sepleerlich aus Venkatt, die Kausseuter aus Brag, Ernsting und Sepleerlich aus Venkatt, die Kausseuter aus Frankfurt, Weber aus Mühlhausen, Arler aus Tally, Kracht a. Hamburg und Friedländer aus Glogau.

C. SCHARFFENBERG'S HOTEL. Die Gutsbesten

Friedländer aus Glogau.

C. SCHARFFENBERG'S HOTEL. Die Gutsbester Somme aus Libertowo und Heiferot aus Blawce, Landwirth Anechtel a. Wonsgrowit, M jor a. D. v. Seientin aus Aumorowo, Mentier Frau Rummler u. Tochter aus Breslau, Milbradt aus Mur. Goslin, Luch fabrikant Laudrock a. Spremberg, die Kaustlute Koch a. Chemnis, Salva aus Lindow, Beets aus Leipzig, Fromm aus Kisingen und

Strechlis aus Frauffurt.

BUCKOW's HOTEL DE ROME. Rittergutsbesiter Waligors aus Storzewo, Direktor Wauer a Berlin, Dr. jr. Schlosser am Botsbam, Baumeister Weinbuc o. Wittenberg, Schauspelerin Frand de Wenta a. Bressau, Steinbruchbesitzer Lehmann aus Striegau, ti Raufleute Wulf und Grieß aus Leipzig, Nölken, Filter und Schiff aus Berlin, Hagemann aus Köln, Bärmann a. Kattowitz, v. Frankeig aus Hamburg und Kreiß aus Mühlfausen aus Samburg und Rreif aus Mühlhaufen.

HOTEL DE PARIS. Die Kaufteutene Koch aus Mur. Gosst Bitkowest a. Stolmierzie. Kaufmann a. Kalisch Berg aus Fransurt a. M., Grosser a. Bertin und Zawoda a. Warschau, Bürge Doboest aus Bolen, Bikar Molhlewest aus Zernik, die Gutsbeste Lichtwald aus Bednath Frau Golska aus Siezodrupkowo, Brzodom aus Krzyzownik und d. Gladgor aus Znin.

Aus Kripzownt und d. Slavgor aus Jain.
HOTEL ZUM SCHWARZEN ADLER. Die Gulsbeste Jordan aus Popowo, v Bablecki aus Dembianki, Lossow aus Leiniewez, aus Kalorehnowo, Kopereki aus Stempoein un Koperski und Tochter aus Wianagora, die Kausseute Leichtentritt ab Miloslaw, Müller und Winzewski a. Wreschen, Degurski a. Kriewe Kentier Koppe aus Pleschen, Dr. Kozubkki aus Schroda, Bürge Kawrecki aus Siemianica und Jordan aus Kurnik.

## Böchentlicher Produkten- und Wörsenbericht

bon hermann Meher.

Bofen, 27. Februar 1875.

Der heftige Frost, welcher noch Ende Februar das Feld behaupt fat auf die Saaten keinen Einflußt, da dieselben durch eine Schuldte gegen Frostschäden geschützt find. — Die etwas besteren Webrachten in dieser Woche fixikere Zusuhren an den Markt, besonde

Brackten in dieser Woche stärkere Zusuhren an den Markt, besonder von Moggen, welcher nur zu niedrigeren Breisen plazirt werden sonzhweit für seine Waare jede Krage Mangels Export sehlte. Mittel Waatauste dagegen das hiesige Magann, wodurch diese Analitäten welger verloren. Bez. wurde 142—153 M. per 1000 Kil. An der Börgaben Breise stark nach, ohne daß tie niedrigeren Preise Känser hervoliocken. Bez. wurde sir Frühjahr 145—142 Mk.

Weizen war noch wesiger gefragt als Roggen, obwohl das Kgebot nicht übermäßig war. Der Bersand in diesem Artiselstock grund nur Konsumenten kausen seine Waare, während geringere Dustäten dan Epikalanten behuss Lagerung nur zu gedrücken Preisen nommen werden. Man zahlte 165—195 Mk. per 1050 Kl.

Hafer und Gerste waren dringend offerirt und ohne Kaussuschen wurde a 100 108 Mk. per 625 Kil. Gerste 133—147 Mk.

Dafer wurde a 100 108 Mk. per 625 Kil. Gerste 133—147 Mk.

Diritus unterlag größeren Schwankungen schließt aber redstan, nachdem die Breise bereits einen recht hohen Stand erreicht beten. Es hat den Anschein, daß die Deckunzen in Berlin und Stett zu denen das Stettiner Haussenwarden in Berlin und Stett zu denen das Stettiner Haussenwarden in Berlin und Stett zu denen das Stettiner Haussenwarden der gewents in Folge ihrer großen Aussehung noch starke Preisstöme kungen herbeissihren, deren Endrelltat Angesichts der großen Ligund des total mangelnden Exports wesentlich billigere Breise sein den Berlingen berbeissihren, deren Endreskung bertauft hat, um die Breisen Willionen Liter nach Hamburg vertauft hat, um die Breise zu stillen. Bachtenswerth bleidt es allerdings, daß die Stettiner Dausenherer Willionen Liter nach Hamburg vertauft hat, um die Breise zu stillen. au flüten.

Ju stützen. An hiesiger Börse war es fast während der ganzen Woche in Fo von Spekulationstäusen recht animirt, ibenso klau wurde die Sti-mung, jedoch zum Schluß auf die Berliner niedrigeren Kurse. Dahiritden Spekulationstäusen ftanden auf Sommertermine Berkal ordres für Breslau gegenüber. Für diesen Blat wurden dagegen. Ankündigungen zur Lagerung empfangen. Im Frühjahr soll w Waare nach Stettin gesandt werden, ein gleid es wird mit einem Ard Duantum den Breslau aus gescheben, falls Stettiner Breise boch ben. Bezahlt wurde für Februar 56–57, Frühzjahr 57–58,10, Aug 59,50–60,40 Mt.

59.50-60.40 Dif.

# Bis 5 Uhr Nachmittags eingegangene Debesche

Wien, 27. Febr. Gine Situng im Brogef Dfenheim fant be unter Borfit Des Landesgerichterathe Generth, welcher anftatt noch franken Baron Wittmann jum Brafidenten des Schwurgerid ernannt ift und welcher den bon Wittmann gesprocenen erfien D des Resumés verlesen läßt, statt, sodann führte derselbe bas Resu über die vier letten Fragen fort.

Betersburg, 27. Februar. Gin Artifel bes Reichsanzeigers gegenüber den berkehrlen Urifeilen der Breffe berbor, dag ber Buf Die Leiden des Rrieges ju milbern nicht ausschlieflich ruffifc fei und nicht eigentlich ruffifche Bwede berfolge. Der Artikel erinner bereits früher bon privater Seite gemachte abnliche Beftrebungen, deren Wiederaufnahme der Raifer durch feine mahrend einer aman jährigen Regierung bewiesene Friedfertigteit und Menschenliebe bet tigt fei. Rufland munfche nur eine ruhige, mobimollende Beur! lung der Sache und werde gern Allem justimmen, mas Menfch wohl ent pricht, jede gewiffenhafte Meinung, jeden loyalen Ginm beachten. Bedauernswerth ware nur die Richttheilnahme einer gro Nation, welche diefelbe ber Doglichfeit beraubte, ihre Stimme bei Berhandlungen zu erheben.